# sener Intelligenz - Blatt

### Mittwochs den 23. Februar 1820.

### Angekommene Fremde win 17. Februar 1820.

Br. Gutebefiger v. Brouitowefi and Goleiewo, fr. Gutebefiger Bodpol aus Brudgewo gl. in Nro. 25x Breslaverftrage, br. Graf v. Bolowicz and Dzialun, L. in Mro. 99. auf ber Wilbe. winner angle, und in pala posicolat construction Den 18.8 Februar. I auffliet dinit esco norrete

fr. Rittmeifter v. Darner aus Landeberg, I. in Rro. 243 Bredlauer= ftrafe; Br. Erbberr v. Arzoganowski aus Rzegocin, I. in Nro. 392 Gerberitrafie: Gr. Gutebefiger b. Wienieweft aus Ralifch, L in Rec. 165 auf tonit and their theang, forerunger presence over pod shorthembellie vod program olasi mo, wod in 110 Dengo. Reben del al canadacul any Mille oli an

fr. Maltheserritter v. Migstenosti gis Grocholin, I. in Rro. 251. Breslauerstraße; Gr. Erbherr v. Rogowski aus Tworzomiczek, Gr. Gutsbefiber p. Kiereti aus Gogolewo, I. in Mro. 175 Wafferftrage.

be onwo w einstoling m Den 20. Kebenar.

br. Gutebefiger v. Trombegonefi auf Granbono, I. in Rro. 240 auf ber Breslauerftrage; Gr. Erbherr v. Kierst aus Rognowo, f. in Dro 392 auf ber Gerberftrage; br. Erbherr von Atarbti aus Przeclawie, I, in Dr. Robert in Beel Discould adm of the 26 auf der Wafferstraße.

Abgegargen.

Br. Gutebefiger v. Chlapowelli, fr. Erbherr v. Arznjanowell, Br. Major v. Reller, Br. Gutebefiter v. Phtodi, Br. Gutebefiter v. Binto= woll, Sr. Gutobefiber v. Rolacztomoff, Sr. Gutebefiger v. Bultomoffi, Sr. Gutsbesiger v. Potodi, the regions to finare lained Cornel Son Poststering 1310.

Kroff Principle & Theman State

Chiftal = Vorladung

Bon Seiten bes unterzeichneten Ge=

che an den Nachlaß deffelben Unsprüche czony został. tigte gu ericheinen, ihre Forderungen geborig angugeben, und nachweisen, wie thun, mit ihren etwanigen Forderungen an die Maffe praflubirt und ihnen gegen schweigen auferlegt wird.

fonlichem Erscheinen gehindert werien, und beien es an Bekanntschaft bier feb= len follte, werden die hiefigen Jufig= Commiffanien Mittelftabt, Guderian und Meyer in Vorschlag gebracht, die sie mit Wollmarht und Information verseben founen. Hamondania .0

Posen den 25. October 1819.

Konigl. Preußisch. Landgericht,

Zapozew Edyktalny

Sad podpisany wiadomo niniewrights wird hiermit befamt gema. It, daß szem czyni, iż termin likwidacyjny ber auf ben 12ten Januar 1820 in ber w interessie konkursowym Leśnicze-Confurdsache bes verstorbenen Burgers go Kazmierza Stanskiego na dzien und Forftere Casimir Stanski zu Moschin 12. Stycznia 1820 r. wyznaczony, niangesette Liquidatione-Termin aufgeho- nieyszem ze znosi i nowy na dzień ben, und ein neuer auf den afen Marg 2. Marca 1820 r. zrana o godzinie 1820 vor bem Landgerichterath From- 10. przed Delegowanym Konsyliaholz fruh um 10 Uhr angesetst worden. rzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz Wir laden daher alle Diejerigen, wel- w mieyscu posiedzen Sadu wyzna-

und Forderungen gu haben bermeinen, Zapozywamy przeto wszystkich a dato binnen 3 Monaten, spatestene tych, ktorzy do pozostalości rzeczoaber in bem obigen Termine entweder in nego Stanskiego pre tensye miet mo-Person oder durch zuläsige Bevollmad- ga, aby się w ciągu trzech miesięcy a naypoźniey zaś na terminie powyż. szym osobiście, lub przez prawnie brigenfalls biejenigen, welche bies nicht dozwolonych Peinomocnikow stawili, pretensye swe podali i udowodnili. w przeciwnym bowiem razie wszyscy bie übrigen Glaubiger ein emiges Still- ei ktorzyby temu zadosyć nieuczynili, z pretensyami swemi do massy pre-Solden Liquidanten, welche an ver- kludowani zostana i przec w drugim Wierzycielom milczenie wi eczne im nakazane będzie

> Tym zaś likwidantom, którzy w. osobistém stawieniu się doznaią przeszkodę i którym tu zbywa na znaio. mości, UUr. Mittelstaedta, Guderyana i Mayera Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów przedstawiamy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań 25. Pazdziernika 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbiffat = Citation.

Da ber am 27. Februar 1806 über ben Nachlaß bes verfforbenen ehemaligen polnischen Generals Frang v. Swigeidt auf ben Unfrag feiner Erben erbffnete erbschaftliche Liquidations = Proceff reaffu= mirt wird; so werden alle diejenigen welche an ben Nachlaß bes berftorbenen Frang v. Swigeidi Anspruche und Forderungen zu haben vermeinen, vorgelaben, a dato Dinnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 21. Marg 1820 Vormittags um g Uhr vor bem Landge= richtsrath Fromholt anstehenden Termine entweder in Verson oder durch gulafige Bevollmachtigte zu erfcheinen, ihre For= berungen und Ansprüche zu figuidiren, und beren Richtigfeit nachzuweisen, Bebufd beffen die etwa hinter fich habenden Documente und Brieffchaften mit zur Stelle zu bringen. Diejenigen aber welche fich weber melden noch in bem peremto= rifchen Termine erscheinen, haben zu ge= martigen, baf fie mit allen ihren Borzugerechten pracludirf, nur an basjenige permiesen werden, was aus ber Maffe nach Befriedigung ber sich melbendere Glaubiger übrig bleiben durfte.

Denjenigen Liquidanten die durch all= suweite Entfernung an bem personlichen Erfcheinen gehindert werden und benen es an Befanntschaft allhier fehlen follte, werden die hiefigen Juftig-Commiffarien Guberian, Mittelftadt und Diener in Vorschlag gebracht, die fie mit Vollmacht and Information verfeben konnen.

Pofen ben 7. Detbr. 1819.

Zapozew Edyktalny.

Pozostałość po zmarfym byłym Generale Woysk Polskich Franciszku Swiecickim, pod dniem 27. Lutego 1806 r. na wniosek Sukcessorow iego, otworzony sukcessyino-likwidacyiny process, reassumie się, zapozywaią się przeto wszyscy ci, któ. rzy do pozostałości tey pretensye mieć sądzą, aby w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey na termidnia 21go nie Marca 1820 r. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz osobiście albo też przez upoważnionego Pelnomocnika stawili się, pretensye swe likwidowali, rzetelność ich udowodnili i dokumenta za soba maiace na terminie złożyli, ci zaś, którzyby się niezgłosili i na terminie zawitym niestawili, oczekiwać maią, iż z prawem pierwszeństwa prekludowanemi zostana, i im tylko to przekazane będzie, co się po zaspokoieniu zgłaszaiących, z massy pozostanie.

Tym zaś likwidantom którzy dla odległości by się stawić niemogli i którym tu zbywa na znaiomości, na mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Guderyana, Mittelstaedta i Mayer przedstawiamy, z których iednego lub drugiego plenipotencya i informacya opatrzyć trzeba.

Poznań d. 7. Pazdz. 1819.

Koniglich Preuß. Landgericht. Krolewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Chiftal = Citation.

Bei bem Landgericht zu Pofen ift ber Liquidations = Prozeff über bie Raufgelder fur Die im Samterfchen Rreife belegenen Guter Grodziegezfo und Brzoga, welche ber Kaufer berfelben Carl b. Beromofi nach bem rechtsfraftigen Abjudifations= Bescheide vom isten August 18:5 mit 36,200 Riblr. entrichten foll, nach bem Untrage beffelben eroffnet worden. Es baben demnach alle biejenigen, welche ihre Unspruche an Die erwähnten Guter, ober an jene Kaufgelber geltend gu machen gedenken, besonders aber folgende Theilnehmer an ber Rubr. III- ad i. für die Wittwe v. Rogbiefi im Sopothefen-Buch eingetragenen Forderung bon 5000 Athlr.

1) Die Bormunder ber minorennen Rinder der Glifabeth v. Buchowsti geborn. v. Puchalsfi;

2) Die Erben des Bogustam v. 3nch= linsfi, deren Aufenthalt nicht an=

gegeben werden fann,

in bem am Sten Juli 1820, bor un= ferm Deputirten, LandgerichtBrath From= holy, anftebenben Termin, Bormittags um o Uhr ihre Korderung allhier in un= ferm Inftruftionegimmer, entweder per= fonlich oder durch zuläßige mit Vollmacht und Information verfebene Bevollmach= tigte, wogu ihnen, bei bem Mangel an Befanntschaft , Die Juftig = Rommiffarien Hoper, Maciejowski und v. Przepalfow= Bfi vorgeschlagen werben, gebubrent an= gumelden, Die bafur borhandenen Beweismittel anzuzeigen, auch falls sie in

noitetid tollion Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową dobr Gro. dziszczko i Brzoza w powiecie Szamotulskim położonych, którą nabywca dobr tych Ur. Karol Zeromski na mocy prawomocnego wyroku z dnia 48. Sierpnia 1815 w kwocie 36,200 talarów zapłacić ma, na wmosek tegoż nabywcy w Sądzie podpisanym process likwidacyiny otworzony został. Wzywamy przeto i zapozywamy ninieyszem wszystkich którzy do dóbr tych lub rzeczoney summy szacunkowey pretensye mieć mniemaią, a mianowicie tych, którzy do pretensyi owdowialey Rozbickiey wrubr. III. ad 1. w kwocie 5000 talar, pretensye rościć moga:

1) opiekunow, nieletnich dzieci Elzbiety z Puchalskich Zuchowskich; was die on mine ? "

2) sukcessorów Bogusława Zychlińskiego z pobytu nieznajomych

aby się w terminie zawitym w dniu 8. Lipca 1820 z rana o godzinie 9. przed deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Fromholz wyznaczonym w izbie Instrukcyjney Sadu naszego albo osobiście, albo przez pelnomocników w dostateczna Informacyą i plenipotencyą opatrzonych, na których się UUr. Hoyer, Maciejowski i Przepałkowski, Kommissarze Sprawiedliwości podaią, stawili i zgłosili, i dowody podali, dokumen-

Brieffchaften ober Dofumenten befteben, ta i skrypta w oryginalach złożyfi, a Prioritate = Urtheile; bei ihrem Ausblei= ren Unsprüchen au die Guter Grodziszez= to und Brzoga, und an die Raufgelber babei prafludirt, und ihnen beshalb, fo= wohl gegen den schon erwähnten Raufer, als gegen die Glaubiger, unter welche das Raufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen werde auferlegt werden.

Dojen, den 5. Sanuar 1820. Ronigh Preußisches Landgericht.

aufchriftlich vorzulegen, und bemnachst potem dalszego postepowania i umie-Die weitere Berhandlung ber Sadje, fo sczenia w przyszłym wyroku kłassywie auch die gesetmäßige Unsetzung im fikacyinym oczekiwali. W razie niestawienia się lub nie zgłoszenia się ben aber zu gewartigen, daß fie mit ih- spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do dobr Grodziszczko i Brzoza iako i do summy szacunkowey prekludowanemi, i tak względem rzeczoonego nabywcy iako i względem wierzycieli pomiędzy których summa szacunkowa podzielona bydź ma, wieczne im milczenie nakazanem bedzie.

> Poznań dnia 5. Stycznia 1820. Król, Pruski Sąd Ziemiański. kumente und übrigen Semeil<del>in</del>

#### Bekanntmachung.

ktore shiszność i rzelel.

- In bem Dorfe Dabrowta Posener Rreifes follen 300 Stud Schaafe ben 29 fen Februar 1820 Vormittags um 9 Uhr burch ben Landgerichte = Dollmeticher Bielamski plus licitando gegen gleich baare Zahlung versteigert werben, wozu Kaufluftige eingeladen werben.

Posen ben 27. Januar 1820. Koniglich = Preuß. Land gericht. tey mistze przeciw aalywcy tenoż

ato i mnym Werzyciclom,

#### Obwiesczenie.

W wsi Dabrowka w Powiecie Poznańskim położoney, 300 sztuk owiec w dniu 29. Lutego r. b. z rana o godzinie 9. przez dómacza Sadu naszego Bielawskiego więcey daiącemu za gotową zapłatę przedane będą, do czego ochotę kupna maiacych wzywamy. WO and ma maniene

Poznań dnia 27. Stycznia 1820. Królew. Pruski Sad Ziemiański. welche das Kaufgeld vertheilt who, ein

#### dady podzielone besky, wieczne mil-Coictal=Citation

Miedzyrzecz 1 25 Listop 1819.

pointed by trois che piented act, a prac-

Da ber schon im Jahre 1799. vom Patrimonialgenicht Lauske über die Rauf= gelber bes zu Alt=Lauste, im Birnbau= mer Rreife bes Großherzogthums Pofen

#### Zapozew Edyktalny.

Ponieważ otworzony iescze w roku 1799, przez owczasowy Sad Patrymonialny w Lauske nad pieniędzmi z przedaży gospodarstwa w Starych Lauskach, w Powiecie Międzychodzkim W. Xiestwie Poznańskim

belegenen, bem haulander Christian Ber= sytuowanego, Oledrowi Krystyanober in Perfon ober burch gefetlich gulagis berungen umftanblich anzugeben, die Do-Unfprüche zu erweisen gebenten, urschrift= bann die gesetzmäßige Unsehnig in bem Rlaffifikations-Urtel zu gewärtigen ennter ber Bermarnung, baf fie bei ihrem Auffenbleiben und unterlaffener Unmelbung ihrer Unfpruche mit allen ihren forberungen an bas Grundftuck praflubirt, und ihnen beshalb miber ben Raufer beffelben und bie übrigen Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen auferlegt werbe foll.

Poniewas others was seed at the Meferit ben 25. November 1819. trymonishry w Laude nad presiedz-

Monigl. Preufisches Landgericht. rych Laustelli, w Poured Mieday.

Rest tie Potasitiliav

ger gehorig gewesenen Grundfinche eroff- wi Bergerowi nalezacego się, proces nete Liquidations = Prozef bis jest nicht likwidacyiny dotad ukończonym niebeendigt worden; fo werden hiermit alle został, przeto wzywamy i zapozywaund jede Realglaubiger, welche an be- my ninieyszem wszystkich Wierzyfagten Berger oder deffen Grundfild For- vieli realnych, ktorzy do pomienioberungen und Unsprüche zu haben ver- nego Bergera lub gruntu iego nalemeinen, hierburch aufgefordert und bor= Zytości i pretensye mieć mniemaią, geladen, in dem peremtorisch angesetten aby sie na wyznaczonym peremtory-Termine ben 14ten April 1820. cznym terminie w Sądzie naszym Bormittage um 9 Uhr, vor bem herrn dnia 14. Kwietnia 1820 roku, Landgerichtsrath Mener hierselbst, entwe= zrang o godzinie 9. przed Ur. Meyer Sędzią, osobiście lub przez upowage Bevollmächtigte gu erscheinen, ben Inionych Pelanmoenikow, stewilig Betrag und die Urt ihrer vermeinten For= ilose i gatunek mniemanychi należytości podali, dokumenta i inne dokumente und übrigen Bemeismittel, wo- wody przez które słuszność i rzetel. mit fie die Wahrheit und Richtigkeit ihrer nose swych pretensyi udowodnie sądzą w oryginalach produkowali i wylich varzulegen und anzuzeigen, und ale- kazali, poezém stosownego amiesczenia tychże w wyroku klassyfikacyinym oczekiwać mogą, z tém ostrzeżeniem: iż w przypadku niestawienia się i nie zameldowania swych należytości z wszystkiemi pretensyami z regoż gruntu pochodzącemi prekludowanemi zostaną i onyme w tey mierze przeciw nabywcy tegoż. gruntu iako i innym Wierzycielom, pomiędzy których pieniądze z przedaży podzielone będą, wieczne milczenie nakażane będzie.

Międzyrzecz d. 25. Listop. 1819. Królewsko-Pruski Sąd Zie-Jun 10 miański plania do 10

more seems to a subject of the seems

with the state of the state of the

## Aufgebot eines verlornen Documents.

Bon bem Ronigf. Preugischen Land= gericht zu Krotoschin werben auf den Un= trag des Franz v. Chlebowski alle dieje= nigen, welche an die aus dem gerichtli= chen Rauf-Rontratte de confirmato ben 29sten Juni 1802 im Spothekenbuch bes Guts Groß-Galagfi erften Untheils, Abelnauer Rreises sub Rubrica III. Dro. 5. für ben Jacob v. Chlebowefi ein= getragene burch die Ceffion bom 21. Februar 1806 auf feinen Gohn Stanislaus und von diefem mittelft Ceffion vom 26. Juni 1815 und 21. Juni 1816 auf den Frang b. Chlebowski gediebene Raufgelbersumme von 1666 Athle. 16 gor. wobon bie bezeichnete Documente, nebft bem von ber vormaligen Regierung ju Kalisch unterm 29. Juli 1802 ertheilten Spoothefenscheine verlohren gegangen find, ale Eigenthumer, Ceffionarien=, Pfand-, oder foustige Briefe-Juhaber Ansprüche zu baben vermeinen, offents lich vorgelaben: in dem bor bem Deputirten Landgerichterath Websti auf ben 22. Marg 1820 anbergumten Termine perfonlich ober durch zuläfige, geborig informirte Bevollmachtigte (mogu ihnen, auf ben Kall ber Unbekannt= fchaft, die hiefigen Justig - Kommiffarien Seliger, Mitschfe und Pilasti, und bie Abvokaten v. Joreff und Trembinefi in Borichlag gebracht werden) zu erscheineu, ihre etwanigen Unipruche anzumelben

### Zapowiedzenie zaginionego dokumentu.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański w Krotoszynie na wniosek Ur. Franciszka Chlebowskiego, zapozywa ninieyszem publicznie wszystkich, którzy do szacunkowey summy 1666 tal. 16 dgr. z sądownego kontraktu kupna w dniu 29 Czerwca 1802 r. potwierdzonego, w księdze hypoteczney naypierwszey części dobr Wielkich Gałazek Powiatu Odalanowskiego w rubryce III. Nro. 5. dla Ur. Jakoba Chlebowskiego zahypotekowaney, przez cessya z dnia 21. Lutego 1806 r, na iego syna Stanisława, a przez tegoż na mocy cessyi z dnia 26. Czerwca 1815 i 21. Czerwca 1816 r. na Ur. Francziszka Chlebowskiego zlaney,ktoreto albowiemwysczególnione. dokumenta wraz z wykazem hypotecznym przez bywszą Regencya Kaliska pod dniem 19. Lipca 1802 roku wydanym zagineły, pretensye sobie iako Właściciele, Cessyonaryusze zastawnym lub innym sposobem posiaiący dokumenta roscić mniemaią, aby się w terminie dnia 22. Marca 1820 r. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Sędzią Wielmożnym Webskim wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników w dostateczną informacyą opatrzonych, (na których im się w braku znaiomości. UUr. Seliger, Mitschke i Pilaski, tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, tudzież UUr. Jorski i Trembinski Adund nachzuweisen; widrigenfalls, und wenn sich Niemand melden follte, die über jene Summe ausgesertigte Instrumente für amorsirt erklärt und die etwanigen Inhaber mit allen habenden Ansprüchen werden präcludiet werden.

Arctoschin, den 4. October 1819. 31

Königl, Prenfisches Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das zu Schönlanke unter Nro. Too. belegene, bem Burger Gottlieb Biefe gu= gehörige Bohnhaus, nebft Biefe und Garten, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 790 Rthlr. gewürdiget worben ift, foll Schuldenhalber öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber peremtorische Betunge-Termin ift auf ben 5 ten Mai d. I, vor bem herrn Landgerichtsrath Kruger, Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Befisfahigen Räufern wird biefer Termin mit der Rach= richt bekannt gemacht, daß bas Grund= fluck bem Meiftbietenben jugefchlagen, und auf die etwa nach bem Termin ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Schneibemühl den 3. Januar 1820.

Abnigl. Preußisches Landgericht.

wokaci, proponuią) stawili, swe mieć mogące pretensye podali i te udowodnili, w przeciwnym bowiem razie gdyby się nikt nie zgłosił, na ten czas Dokumenta na powyżey wzmiankowaną summe wydane. Za umorzone uznane i posiadający tako we z wszelkiemi do nich mieć mogącemi, pretensyami prekludowani zo staną.

Krotoszyn d. 4. Pazdzier. 1819. d Król. Pruski Sąd Ziemiański e

Patento Subhastacyiny

Dom mieszkalny wraz z łaka i os grodem w mieście Trzciance. Powiecie Czarnkowskim pod Nr. 100. położone Bogumilowi Wiese należące, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 790 Tal. sa ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów, publicznie, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 5 ty. Maja r. b. z rana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim W. Krüger, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie rzeczonym, nieruchomość naywiecey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

w Pile dnia 3. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. (Hierzu eine Beilage.)

### Beilage zu Mr. 16. des Posener Intelligenz Blatts.

De ffentliche Bekanntmachung.
Mittelst gewaltsamen, am 25sten Novenber v. J. Mende um 1½ Uhr entdeckten Eindende, kub aus dem DepositulKasten des unterzeichneten Inquisiteitäte,
muchstende Suchen gestolien worden:

s) we read de sprawy p. Frenjamin

- 1) Mr. 90. 3m Cathew. Domet, einber-
- 2) Nr. 51. zur Sache wider Binkowekt; eine Schacktet, wordt eine fillers ne Uhr, ein Stück feldenes Zeug, eine Rafir = zwei Federmosser, einige Ands pfe, ein paar Ohrringe, zwei Kinge, ein gelbes keiz, zwei kurze Tressen, alles ohne Werth.
- 3) Nr. 136. eine eingesiegelte Taschenuhr, ein Einschlage-Meffer, 12 ggr. baar, und eine Brieftasche, zur Sache wider Ludewig Schmidt.
- 4) Nr. 127: 300 Sache wider Monettfe und Falk, zwei paar Gabelir und Meffer, ein alter Feuerstahl.
- 5) Nr. 3. zur Sache Szczepan Lewonvolväkly, alias Jacobzczak, 77 Gulben 20 gr. polnisch, 32 32
- 6) Nr. 134. zur Sache wider Eimen Podgorsti, eine filberne Uhr; eine gelbe Rette, zwei Petschafte, einen Ring, einen schlecht geldenen Ring mit grünem Glase.
- 7) Ne. 4. gur Sache wider Mahlanster, 74 Gulben 23 pot gr.
- 8) Nr. 110, jur Sache wider Benjamin Schmolfe, 1 ggr. 8 pf.
- 9) Mr. 27. wider Bola Bapowola, 7 Gulben 5 gr. politic de ardab

Obwiesczenie

Na dini 25: Listopdada 1. z. wieczorem o godzinie wpol do piatey, odkryto kradzież depozytu podpisanego linkwizytovyatu, która przez gwaltowne włamnie się do skrzynk dokunaną zostala, i następniące rzeczy zostaly skradzione.

- 1) Nr. 90. do sprawy przeciwko Dymek worek zapieczętowany z 14. Talare 6 fen.
- 2) Nr. 51. do sprawy przec. Binkowski: pudełko w którem śrebrny zegarek, kawalek iedwabney materyi, brzytew, dwa sezyzoryki, kilka guzików, pare zauszujczek, dwa pierscionki, żołte serce, dwa kawalki galonów, wszystko hezwartościi
- 3) Nr. 136. zapieczętowany zegarek, noż składany, 12 dgr. w gotowiznie, pulaces, do sprawy przeciwko Ludwik Schmidt:
- 4) Nr. 127. do sprawy Woyettke i Falk dwie pary widelicow i noży stare krzesiwo.
- 5) Nr. 3, do sprawy p. Szczepan Lewandowski alias Jaroszczak 77. Zdł. 20 gr. pol.
- 6) Nr. 134. do sprawy p. Szymon.
  Pedgorskiemu śrebrny zegarek,
  żołty łańcuszek, dwie pieczątki,
  ordynaryjny pierścionek, z zieloném szklem.
- 7) Nr. 4. do sprawy p. Maylander 74 Zlote 23. gr. pol.

- 20) Nr. 43. zur Cache wieer Goreti, 2 Gulben 15 gr. poln.
- 11) Nr. 40. wider Fried, August Abam, 5 Gulben 27 gr. poln.
- 12) Nr. 42. wider Kaczynoffi, Meffer, Feuerzeug und 1 Fl. 18 poln. gr.
- 13) Mr. 139. Schreibmaterialien Be-
- 14) Mr. 30. wider Stanislans Habzek, Ein Thaler 6 ggr.
- 15) = = Ifracl Salomon, 20 pol. Gr. und ein Feuerstahl.
- 16) Rr. 132, wider Thomas Niedziel-
- 17) Nr. 130, wiber henmann Joseph, Ein Thaler 12 Ggr.
- 18) Nr. 39. wider Jacob Jeyke, 3 Atlr.
- 19) Nr. 102. wiber Johann Neumann, 2 Ggr.
- 20) Mr. 106. miber Strehlo, 11 Ggr.
- 21) Mr. 34. wider Arendator Wolff, 10 Gulben 26 poln. Gr.
- 22) Mr. 15. wider Joseph Dobreki, 21 Gulden poln.
- 23) Mr. 8. wib. Golembiemafi, 23 Gutb.
- 24) Mr. 46. wider Kapica, 2 Gulden 9 Gr. poln.
- 25) Dr. 92. wider Unna Schulg, I Mtlr.
- 26) Rr. 50. wiber Michael Gobgiefi, alias Rumiroweti, Nicht Gulben.
- 27) Mr. 72. wiber And. Walodzegaf, 8 Gulden 24 poln. Gr.
- 28) Nr. 97. wiber Stanist. Scremus, angeblich 60 Fl. poln.
- 29) Rr. 90, wid. Dumet, 36 pol. Gir.

74. Clote, 23. gr. pol.

- 8) Nr. 110. do sprawy p. Benjamin Schmolke 1 dgr. 8 fen
- 9) Nr. 27. p. Wola Wapowska 7 Złotych 5 gr. pol.
- 10) Nr. 43. do sprawy p. Gorski 2 Złote 15 gr. pol.
- 11) Nr. 43. p. Fryderyk August Adam 5 Złote 27 gr. pol.
- 12) Nr. 42. p. Kaczyński, nóż, krzesiwo i I Zl. 18 gr. pol-
- 13) Nr. 139. zapas z potrzeb Kancelm laryi dwózłotówka.
- 14) Nro. 30. p. Stanislawowi Ha-
- 15) Nr. 30. Izrael Salomon 20 gr. p. i krzesiwo.
- 16) Nr. 132. p. Tomaszowi Niedzielski 2 dgr.
- 17) Nr. 130 mp. Heymann Joseph 1 Tal. 12 dgr. pundan indus
- 18) Nr. 39. p. Jakob Jeyke 3 Tal.
- 19) Nr. 102. p. Jan Neumann 2 dgr.
- 20) Nr. 106. p. Strebleng tedgre (8
- 21) Nr. 34 p. Arendarzowi Wolff 10 Zł. 26 gr. pol. 100 100 and
- 22) Nr. 16. p. Joseph Dobrski 21 Zicte. 1111 misch 200 Alle 21
- 23) Nr. 8., p. Golebiewski 23 Zl.
- 24) Nr. 46. p. Kapica 2 Zl. 9 gr. pol.
- 25) Nr. 92. p. Anna Szula 1 Talar.
- 26) Nr. 50. p. Mich. Godzicki alias Kumierowski Ośm Złotych.
- 27) Nr. 72, p. Jend. Waloszczyk 8 Zł. 24 gr. pol.
- dobno 60 Ziot, 100 c miles

- 30) Nr. 22. wiber Friede. Zacharias,
- 31) Nr. 36. wid. v. Rubnick et Compl.
- 32) Nr. 32. wider Mawrocki, 9 Ggr.
- 33) No. 411 wider Bakentin Lewans bowesti, 2 Fl. poln. Ober ber ber
- 34) Mr. 12. wiber Undr. Goladzegaf, zwei Gulden 3 poln. Gr.
- 35) Mr. 137. wider Marianna Hause, 12 Ggr.
- 36) Mr. 119. wider Johann Neumann, 17 poln. Gr.
- 37) Rr. 133. wider henriette Franck, Bier Grofchen und ein Meffer.
- 38) Mr. 1. wider Sebastian Japherezek et Compl., Zehn Gulden 4 Gr. und zwei Messer.
- 39) Mr. 77. wider Samuel v. Rozynbfi, 10 Fl. poln.
- 40) Mr. 28. wid. Gottlieb Paper, Biers zehn gute und Bier poln. Grofchen.
- 41) Nr. 17. betreffend das zu Opofo gefundene Pferd, 34 Gind. 22 1 p. Gr.
- 42) Ne. 11. wider Bone, Stanfelam: eff., 15 poln. Gulden.
- 43) Mr. 31. wider Carl Lukowski, Fünf Gulben 6 Gr. poln.
- 44) Der. 131. wider Kacza und Rubner, 12 Ggr., ein Meffer u. eine Scheere.
- 45) Dr. 45. wto. Michael Jante, 18 p.gr.
- 46) Nr. 37. wider Weixelf Franz, solin fern 150 Gulden 9 Gr. pol. und 18 sind 140 Gulden 9 pol. Gr.
- 47) Nr. 44. wider Joseph v. Moezezms efi, 6 Egr. und 5 pol.

- 29) Nr. 90. p. Dymek 36 Zlot.
- 30) Nr. 22. p. Fried Zacharias 46 Zt.
- 31) N. 36. p. Rudnicki i Współk.
- 32) Nr. 32. p. Nowrocki 9 dgr.
- 33) Nr. 4r. p. Walenty Lewandowski 2 Zk. pol.
- 34) Nr. 12. p. Andr. Golaszczak 2 Zł. 3 gr. pol.
- 35) Nr. 137. p. Mar. Haase 12 dgr.
- 36) Nr. 119. p. Jano. Neumann 17 gr. pol.
- 37) Nr. 133. p. Henryce Frank Cztery Grosze i Nóż.
- 38) Nr. 1. p. Sebast. Izydorczak i Wspól. 10'Zł. 4 gr i dwa noże.
- 39) Nr. 77. p. Samuel Rozyński 10 Złot. pol.
- 40) Nr. 128. p. Gottl. Paper Czternaście dobrych i eztery pol. grosze.
- 41) Nr. 17. tyczące się znalezionego konia w Opokach 34 Zł. 32½ gr. p.
- 42) Nr. 11. p. Woyc. Stanisławski 15 Zł. peł.
- 43) Nr. 31. p. Karl Lukowski 5 Złot.
- 44) Nr. 131. p. Kacza i Hübner 12 dgr. noż i nożyczki.
- 45) Nr. 45, p. Michał Janke 18 pgr. 46) Nr. 37, p. Mojecki Franz ma bydź 150 Zł. 9 gr. pol., iest tylko 140 Zł. 9 gr. pol.
- 47) Nr. 47. p. Józef Moszczyński 6 dgr. i 5 pol.
- 48) worek iedwabny bez Numeru w którym 18 dgr. i 9 gr. pol-

48) = = Ein feibeuer Beufel ohne Dummer, worin 18 Ggr. und 9 poln.

49) Mr. 112, wider Cafimir Gallab, eine füberne zweigehäufige Tafchenubr.

50: = = Ein Bentel, worin 127 Micht. im herzogthum Warschauschen Treforscheinen befindlich.

(51) = = Ein Beutel mit einer Menge falschen Friedrichebone.

52) Nr. 114. wider Philip Zafrzewsfi, 14 Ggr. und 7 poln. Gr.

53) Nr. 38. wib. Clomowicz, 11 Gul-

54) Dr. 49. wider Christian Schulz, ein kattunes Tuch, und 8 Gulben 16 poln. Gr.

55) Nr. 9. Simon Kwiattoweli, 31 Gul-

56) Mr. 10. wider Peter Biehlfe, 1 Gul-

57) = = Bur Sache bes in Gniewfowo und Brudgte gefundenen Pferdes, 15 Athle. und brei Didchen.

58) Nr. 6. wider Stanist. Behm, 5 Al. 23 poln. Gr.

59) Schreibmaterialien-Jond, Dier Gutegroschen im Warschauschen Gelde, und 7 poln. Gr.

60) Mr. 55. Ein bleierner Ring zu einer unbefammten Sache.

61) = Stempelgelber, 6 Ggr. unb ...

62) Nr. 58. wid r Wonnerowicz, 'eine filberne Taschenubre.

63) Mr. 78. wider Swiatfowefi, ein altes Meffer mit einer weißen Schaale.

49) Nr. 112. p. Kazim. Gallas Grebrny w dwóch kopertach zegarek.

50) — worek w którym 127 Tal. w biletach kassowych Xięstwa Warszawskiego.

51) — worek z wielu talszywemi Frydrychsdorami.

52) Nr. D. 4. p. Philip Zakrzewski 14 dgr. i 7 gr. pol.

53) Nr. 38. p. Słomowicz 11 Zł. 18 gr. pol.

54) Nr. 49. p. Christian Schulz chu, stka katunowa 8 Zl. i 16 gr pol.

55) Mr. 9. Szymon Kwiatkowski 31 Zł. 22 gr. pol. dan makar 7 mile

56) Nr. 10. p. Piotr Ziehlke 1 Złot.

57) — do sprawy tyczącey się znależionego konia w Gniewkowie i Brudzko 15 Tal, i 3 troiaki.

58) N. 6. p. Stan. Belim 5 Zl. 23 gr. p.
59) — fundusz pismienny Cztery dobre grosze Warszawskiemi pieniędzmi i siedm gr. polskich.

60) Nr. 55. olowiany pierscionek do nicwiadomey sprawy.

61) — stemplowe pieniądze 6 dgr. i 25 gr. pol.

62) Nr. 58. p. Woynerowicz śrebrny zegarek.

63) Nr. 78. p. Kwiatkowski stary noż z białą okładziną.

64) Nr. 60. p. Walenty Lewandowski 6 dgr.

65) Nr. 56. p. Seel, śrebrny zegarek przy którym pieczątka z bursztyna i śrebrny kluczyk.

- (64) Mr. 60. wider Balcutin Lewandow= wireffiele Ggr. of your system most
- 65) Dr. 56. wiber Geel, eine filberne Tafchenühr, woran ein Pettschaft von Birnftein und ein filberner Schluffel.
- 66) = = wider Stopolinefi, ein filber= mer Ring mit Glafer.
- 67) Dr. 58. wider Rogunsti, ein fil= berner Ring.b 1909 we a signalle
- 68) Nr. 48. wiber Gemerau, 11 pol= mifche Grofchen.

Es wird baber Jebermann aufgeforbert, biejenigen in Befit habenben Cachen, die mit ben vorbezeichneten übereinstim= men, jum Depositorio bes biefigen In= quifitoriate bei Strafe ber Diebeshelerei abzugeben, ober wer von einigen diefen Sadjen Renntnif erhalten hat, feine Dif= fenschaft bavon bem Inquisitoriate fofort bei gleicher Strafe anzugeigen. Box Stid

Broniberg ben 29. Januar 1820. Ronigh Preug. Inquifitoriat.

- 66) P. Stopoliński, śrebrny pierścionek z szkłem.
- 67) Nr. 58. p. Rozyński, śrebrny pierscionek. worche dalanted anna
- 68) Nr. 48. p. Semerau 11 gr. pollatten Ture and Sounding agreement the

Wzywamy wiec ninieyszem kaźdego, iżby w razie posiadania niektórych z wysczególnionych rzeczy, takowe do Depozytu tuteyszego Inkwizytoryatu, pod kara za przechowywanie takowych rzeczy postanowiona natychmiast złożył, lub gdyby ktoś o rzeczach podobnych posiadał wiadomość, o tem rzeczoney Zwierzchności doniosł.

w Bydgoszczy dnia 29, Stycznia 1820. And and admit Cablidays

Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### Barnung & = Angeige.

Die Caroline Sachober erfaufte am 2ten Pfingfifeiertage 1817 ihr 2monatliches Rind weiblichen Geschlechts, unweit Fordon in der Beichfel, und wurde burch 2 gleichlautenbe Erkenntniffe bes hiefigen Roniglichen Landgerichte, und bes Roniglichen Ober-Appellations-Gerichts zu Pofen zur Strafe bes Rabes von oben herab, verurtheilt.

Ge. Majeftat ber Ronig haben mittelft allerhochften Beftatigungs-Referipts bom 17ten Rovember b. S. Diefe Strafe in Die bes Beiles zu ermäßigen gerubet, und diese ift am 4ten b. M. Morgens um 8 Uhr an ber Inquisitin vollzogen, welches bierburch gur Jebermanns Warnung offentlich bekannt gemacht wirb. has burger descriptions of the property of the second of t

trag bed Claubigere in taker the never this selected Postell Cower cerain

Bromberg den 6. Februar 1820.

Ronigl. Preuf. Inquisitoriaties geräufert werden finnen. Bliff aus dur, ersebang b Subbaffationeopatent.

Das in ber Borftadt von Margonin, ber Sand genannt, unter Dr. 190. Belegene, Gottfried Schroeberiche Dobuhaus nebst Zubehör, welches nach der gericht= lichen Tare auf 85 Rthlr. gewürdigt ift, foll auf ten Antrag ber Glaubiger Effent= lich an den Meiftbietenden verkauft werben, und ber Bietungstermin ift auf ben 6ten Mai 1820 por bent Beren land= gerichterath Krüger Morgens um g Uhr allhier angesett. It was any minerary

. Befitfahigen Raufern wird biefer Zermin mit ber Radfricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbietenben zugefchlagen, und auf die etwa nach dem Termin einfommenden Gebote nicht weis ter geachtet werben foll, in sofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Edneibemuhl ben 20. Decbr. 1819.

Roniglich = Preuf. Landgericht. w Pile dnia 20. Grudnia 1819.

Patent Subhastacviny.

Dom mieszkalny na przedmieściu Margonińskim Piaski zwanym pod Nr. 190. położony, Bogumiłowi Schroeder należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sadownie sporządzonéy na 85 tal. iest oceniony na żadanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 6. Maia 1820 zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Krüger w mieyscu wyznaczony zonich, jum Devolitorio bed biegen. lete

Zdolność kupienia malacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebęda wymagać powody.

Transfer Sad Ziemiański. Ground State of the Colonies o

and the state of the state of Subhaftations = Patent.

In bem gum öffentlichen Berfaufe ber ben Theelfchen Chelenten gugehorigen, in' felbe wegen Mangels eines Raufers nicht, czonym dla viedostatku kupuiacych veraufart werden fonnen. Auf den Un= przedaną bydz niemogla. Na żąda-

Patent Subhastacyiny.

bem Dorfe Beble im Czarnifanichen Kreis Kuznia w wsi Biale w powiecie fe belegenen, nach ber gerichtlichen Tare Czarnkowskim polożona, ktora saauf 283 Rither. gewurdigten Schunete, downie na 283 Tal. oceniona zostaam 16ten December v. J. angestandenen la, w terminie peremtorycznym na peremtorischen Bietungetermine bat bie= dzien 16. Grudnia r. z. wyznatrag bes Glaubigers ift baber ein neuer nie wierzyciela został nowy termin

Termin auf ben I sien Marz k. J. vor bem Herrn kund Serichts Uffessor Löwe Morgens um to Uhr allhier angesseht. Besitzschigen Käufern wird dieser Termin nochmals mit der Nachricht bestantt gemacht, daß in demselben das Srundstück dem Meistbietenden, insofern nicht gesetzliche Hindernisse entgegensstehen, zugeschlagen werden soll.

Schneidemuhl ben 20. December 1819.

na dzień 15. Marca 1820 z rana o godzinie 10tcy przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Löwe wyznaczony. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, skoro prawne niezaydą przeszkody.

w Pile dnia 20. Grudnia 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiańskia

Subhaftations = Patent.

. Die im Czarnifaner Kreise zu Romande hoff unter Mr. 78, belegene, ben Martin Midelschen Cheleuten zugehörige Rolonisten = Stelle, welche nach ber gericht= licuen Tare auf 80 Athlr. 20 ggr. ge= wurdigt worden ift foll Schuldenhalber offentlich an ben Meifibietenben verlauft werben, und ber pereintorifche Bietunge= Termin, auf ben 7ten Mars. 1820. por bem herrn Landgerichtsrath Ruschfe Morgens um 11 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bas bas Grundftuck bem Meiftbietenben juge= fchlagen, und auf die etwa nachber ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet tverben foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 18. Oftober 1819.

Rontgl. Preuß. Land = Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Kolonia w Romanowie w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 78. położona, Małżonkom Marcin Nikel należąca, wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 80 tal. 20 dgr. iest oceniona z powodu długów publicznie naywięcey dańącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 7. Marca 1820 zrana o godzinie 11. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Ruschke w mieyscu wyznaczony zostak.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż ruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

w Pile d. 18. Pazdziern. 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Das haus unter Nummer 84. am Markte in Posen, soll aus freier hand verkauft, ober auch im Ganzen von Offern d. J. an, auf ein Jahr vermietet werben. in Ueben die Bedingungen des Kaufs oder der Miete ist die nötige Andstunft im Bureau des Justiz-Kommissaris no Weißleber zu erhalten.

Posen den 1.7. Februar 1820.

court spinedana bydamar którym

Patent Subhastacyiny.

Obwiesczenie, min

Kamienica pod Numerem 84 przystarym rynku tu w Poznaniu sytuowana z wolney reki ma bydź przednona, lub też od Wielkanocy roku bież żącego na rok ieden ogóżem w nayny wypuszczona. O warunkach kupna lub też naymu dowiedzieć się możnaw Kancellaryi Kommissarza Sprawiedliwości Weifsleder.

Poznań dn. 17. Lutego 1820.

Subbaffaffionis : Potent,

werden, und der gereichversche Siefungen ein

Im Auftrage Eines hoben General-Commando wird bekannt gemacht, daß mehrere überzählig gewordene Cavallerie-Pferbe, am 2ten Marz c. Bormittags um 10 Uhr, gegen gleich baare Jahlung in Preuß. Courant, auf dem hiefigen Kann-nen-Plat biffentlich versteigert werden.

og z arollien ben 21. Februar 1820. Der-Kriege-Commissair. Bunting, Ober-Kriege-Commissair.

Machstehende Loose der isten Klasse Aiser Klassen-Lotterie sind dem rechtsmäßigen Inhaber der spätern Klassen, abhanden gekommen, Mro. 20829 Lit. A.B., 30, Lit. A.B., 41049 Lit. D, 62341 Lit. B., 52 Lit. B., für etwanigen Mißbrauch mit denselben warnet einen Jeden

bas Grundfield dem Meificheren en zuge= Zdobioss kupienia maizeren uwia kotten, und auf die etra nachber ein- domiany o ierninie tym z nadmiesten neuden Gebote nicht weiter geachtet vienizia, iz ruchomoss ta naywiecev norden folk, in festu nicht zelagliche dei eine przyduz zostanie, na pówiedude dies norhwendig machen.

Znieysze zas podania wzgląd mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie

Schriftenfihl ben 18.Ditober 1819. beda wymagać powody.
w Pile d. 18. Pazdziem 1819.
w rifel. Truski Sad Ziemiański